## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 97. Donnerstag, den 23. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 21. April.

Hr. Amtsrath Sanger aus Polajewo, Hr. Gutsb. v. Sczaniecki aus Gluspon, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Swinarski aus Stawno, Hr. Landrath v. Nosarzewski aus Schrimm, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kondukteur Bornicke aus Obornik, Hr. Megistrator Klahr aus Lista, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Justiz-Commiss. Pigkosiewicz aus Krotoschin, Hr. Gutsb. v. Radolinski aus Jarocin, Hr. Gutsb. v. Bronikowski aus Podarowo, I. in No. 1 St. Martin; die Hrn. Lehrer Schieweck und Müller aus Fraustadt, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Baumeister Zier aus Rogasen, Hr. Tischlermeister Paulisch aus Reichthal, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Bürgermeister Kohrmann aus Rensen, die Hrn. Gutsb. v. Obiezierski, Baron v. Richthosen und v. Topinski aus Rusko, Hr. Hauseigensthümer Komornicki aus Krakau, Fr. Surowiecka aus Breslau, I. in No. 243 Breslauerstraße.

1) Bekanntmachung. Es werden hiermit alle diejenigen, welche an die in 25 Kthlr. bestehende Amts = Kaution des bei dem Königlichen Friedens = Gericht zu Samter interimistisch angestellt gewesenen Erekutors Franz Gerkaczek aus dessen Amtsverwaltung Ansprüche zu haben versweinen, hiermit vorgeladen, in dem am 30. Mai c. früh um 10 Uhr in unserem Instruktions = Zimmer anstehenden Zerzwine vor dem Deputirten Referendarius

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Franciszka Gerlaczek byłego tymczasowego Exekutora przy Królewskim Sądzie Pokoju w Szamotułach 25 Tal. wynoszącey z czasu urzędowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie dnia 30. Majar. b. zrana o godzinie rotey w sali naszey instrukcyjney przed Deputowanym Res

geltend zu machen, widrigenfalls fie da= inaczey zostaną z takowemi wyłącze. mit pracindirt werden, und die Kaution ni i kaucya zwroconą bedzie. zurückgegeben werden foll.

Dofen, ben 24. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Witteler zu ericheinen und ihre Unspruche ferendaryuszem Witteler zglosili,

Poznań, dn. 24. Stycznia 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Subhastationspatent. Das ju Pudewiß sub No. 111. belegene, ben Daniel und Glifabeth Schwebsichen Che= leuten gehorige Grundftuct, welches ge= richtlich auf 100 Athle, abgeschätzt wor= ben, foll im Termine ben 23. Juni e. fruh to Uhr vor unferm Deputirten Juffigrath Pilasti in unferm Partheiengim= mer öffentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden. Rauflustige werden hier= burch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueffe Sppothekenfchein und Die Raufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Zugleich werden bie unbefannten Res alpratenbenten, welche an bas zu ver= faufende Grundftuck Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folche fpateftens in bem bbigen Termine anzumelben, und gehorig hachzuweifen, widrigenfalls ihnen damit gegen ben Raufer ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Dofen, ben 8. Mary 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w Pobiedziskach pod No. 111. položo. ny, Danielowi i Elżbiecie malżonkom Schwebs należący, który sądownie na 100 Tal. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym naszym Radzca Sprawiedliwości Pilaskim w izbie naszey stron wyznaczonym, przedanym być ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali. The summer ....

Taxe, naynowszy wykaż hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiącego gruntu pretensye mieć sądzą, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowoundill, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 8. Marca 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański. 30. Mais for an 10 Un arangerm

1.2 modulation summer and consideration thing part deat. Deputition is great from 3) Bekanntmachung. Das im Wongrowißer Kreise belegene adliche Gitt Podlesse Roscielne und Ibytka, soll auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c., bis dahin 1838., diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 30. Mai d. J. vor bem Deputirsten Herrn Landgerichterath Jekel Morgenst um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden bazu Pachtlustige hierdurch vor.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 14. Marg 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Ediktalvorladung. Won bem unterzeichneten Landgerichte werden bie unbekannten Glänbiger, welche an bie

Kaffen

1) bes hiefigen Fufilier = Bataillons,
18ten Infanterie = Regiments,

2) bes 37ften Landwehr=Bataillons und beffen Estadron,

3) des hiefigen Magiftrate aus feiner Garnifon=Berwaltung,

4) bes hiefigen Garnifon-Lagarethe,

- 5) bes Garnison-Lazarethe zu Wreschen,
- 6) bes Magistrats zu Breichen aus deffen Garnison-Berwaltung,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo 1834. Forberungen aus irgenb

Obwieszczenie. Wieś szlachecka Podlesie Kościelne i Zbytka w powiecie Wąprowieckim położona, na trzy po sobie następuiące lata, to iest: od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1838., publicznie w dzierzawę naywięcey daiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym W Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9téy tu w mieyscu, na który chęć naiących wzięcia w dzierzawę, ninieyszém zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy mogą bydz przeyrzane. Gniezno, dnia 14. Marca 1835. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszém publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów:

1) tuteyszego batalionu Fizylierów, 18. regimentu infanteryi,

2) tuteyszego batalionu obrony kra.
iowéy, regimentu infanteryi
Nro. 37. i tegoż szwadionu,

3) tuteyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonem,

4) lazaretu tuteyszego garnizonu,

- 5) lazaretu garnizonu w Wrześni,
- 6) Magistratu w Wrześni z czasu zawiadywania iego garnizonem,
   od dnia I. Stycznia do ostatniego

einem Grunde haben, hierburch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, fpåtestens aber in dem auf den 30 sten Maic. vor dem Deputirten Landgerichtserath Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr angeschten peremtorischen Termine zu erscheinen, und ihre Ausprüche anzumeleden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedachten Kassen präcludirt, und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 28. Januar 1835. Ronigi. Dreuß. Landgericht.

5) Subhastationspatent. Das im Roftenfchen Rreife, im Dorfe Racot sub Do. 24. belegene Windmuhlengrundftud, beftehend aus einem Muhlberge, Wohn= haufe, brei Morgen Magbeb. Acter und einem Baumgarten, welches nach ber ge= richtlichen Tare, welche eingefehen wer= ben fann, auf 71 Rthl. 20 fgr. gewur= bigt worden ift, foll zufolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftabt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, und der Bietungstermin ift auf ben 22ften Juny c. in unferm Ge= richte=Locale angesett, welcher besitzfahi= gen Raufern hierdurch befannt gemacht mirb.

Roffen, den 9. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Grudnia 1834. rachuiąc, z iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey w terminie zawitym na dzień 30. Majar. b. przed
Deputowanym W. Ribbentop Sędzią
Ziemiańskim zrana o godzinie 10tey
wyznaczonym, osobiście stawili i swe
pretensye podali, w razię zaś niestawienia, spodziewać się maią, iż
z pretensyami swemi do kassów wspomnionych prekludowani, i tylko do
osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłani zostaną.

Gniezno, dnia 28. Stycznia 1835. Królr. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunt mlynarski w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod No. 24. położony, składający się z młyniska, domostwa, trzech morgów roli magdeburskich i ogrodu owocowego, który podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 71 Tal. 20 sgr. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 22go Czerwca r. b. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiają.

Kościan, dnia 9. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.